# Minimin Attimul.

Nro. 286.

Dinstag, den 15. December.

Die "Krakauer Zeitung" erscheint täglich mit Ausnisme der Sonn- und Feiertage. Vierteljähriger Abonnementspreis: sur Krakau 4 fl., mit Versendung 5 fl. — Die einzelne Nummer wird mit 5 kr. berechnet. Insertionögebühr für den Raumeiner viersgespaltenen Petitzeile bei einmaliger Einrückung 4 kr., bei mehrmaliger Einrückung 2 kr.; Stämpelgebühr für jede Ginschaltung 10 kr. — Insertion der Blattes. (Ring-Plat, Nr. 358.)

Zusendungen werden franco erbeten.

Einladung zur Pranumeration auf bie

Mit dem 1. Janner f. 3. beginnt ein neues viertel= jähriges Abonnement unseres Blattes. Der Pranume-rations = Preis fur bie Zeit vom I. Janner bis Ende Marz 1858 beträgt für Krakau 4 fl., für auswärts mit Inbegriff der Postzusendung, 5 fl. Für Krakau werben auch Abonnements auf einzelne Monate angenommen und mit 1 fl. 30 fr. berechnet.

Bestellungen find fur Rrafau bei ber unterzeich neten Ubminiftration, fur auswarts bei bem nachft gelegenen Poftamt des In- oder Auslandes zu machen

Die Administration.

## Amtlicher Theil.

n. 34565. praes. Rundmachungen.

| 2            | u Gunften ber Saybuscher Abbrand=                 |      |                       |
|--------------|---------------------------------------------------|------|-----------------------|
| You          | sind neuerdings folgende milbe Spen=              | G.   | -M.                   |
| ban          | eingeflossen:                                     |      | fr.                   |
| J            | Bon den Beamten der Neu Sande-                    |      |                       |
| 1114         | cer Kreisbehörde                                  | 16   | -                     |
| 9            | Beim Bezirksamte in Skawina                       | 2    | 52                    |
| 2            | " Neumarkt                                        | 86   | 21                    |
| 1            | ", Zmygrod                                        | 5    | -                     |
| 5            | " Jordanów                                        | 3    | -                     |
|              | nehft einigen Kleidungsflutten.                   |      |                       |
| G            | Reim Bezirksamte in Jaworzno                      | 5    | -                     |
| and the same | Ropczyce                                          | 9    |                       |
| 8.           | Krościenko .                                      | 82   | 34                    |
| 41.00        | Tarnow                                            | 103  | 11                    |
| 10           | Wisnicz .                                         | 34   | 26                    |
|              | . Frisztak                                        |      | 20 /0                 |
|              | IJIKIA                                            |      | 6                     |
| 13.          | Brzesko                                           | 1    | 3                     |
| 14.          | , Wieliczka .                                     | 23   | 1000                  |
| 15.          | Rom Brn. Pfarrer Emerich Kroner                   |      |                       |
|              | in Tuchow                                         | 1    | -                     |
| 16.          | 3m Dombrowaer Defanate                            | 21   |                       |
| 17.          | Beim Pfarramte Thurdosin                          | 6    |                       |
| 10           | Przecińszow                                       |      | 6                     |
| 19.          | mai hor Krakauer Jurisbenbroe.                    | 2    |                       |
| 20.          | Bom Herrn Pfarr-Bikar Makuch .                    | 3    |                       |
| 01           | mais & F n =0. Coldinalierel in Wien              | 2    |                       |
| 22.          | Bei der f. f. Statthalterei in Prag.              | 54   | 12                    |
| 23.          | as how & F Cotallbulletter-autheliuna             | 16   | 55                    |
|              |                                                   | 10   | 99                    |
| 24.          | Mar Sau F F Cotaffnalltille authentille           | 13   | 563/4                 |
|              |                                                   | 10   | 00 /4                 |
| 25.          | shot por f f Cotoffhallelele werdering            | 96   | 36                    |
|              | in Kaschau Bei ber f. f. Statthalterei-Abtheilung | 20   | 00                    |
| 26.          | Bei der t. t. Statthaltereisabiheitung            | 18   | 13                    |
|              | in trossworden                                    | 110  | TO THE REAL PROPERTY. |
| 27.          | Bei der f. f. Statthalterei=Abtheilung            | 7    | 56                    |
|              | in Pressburg                                      | 16 5 | 1030-5                |

| I ISTE |                   |    |                | fl. fr. |
|--------|-------------------|----|----------------|---------|
| 30.    | Beim Rreisamte in | Ig | glau           | 3 27    |
| 31.    | Beim Bezirksamte  | in | Zwittau        | 4 10    |
| 32.    | " " "             |    | Zdounek        | _ 40    |
| 33.    | m , months ,      |    | Eibenschütz.   | 2 37    |
| 34.    | " "               |    | Nikolsburg .   | 4 -     |
| 35.    |                   |    | Sechshaus .    | 2 30    |
| 36.    | "                 |    | CHECOCATORON . | _ 49    |
| 37.    | 1100 1100 1100 11 |    | Purkersdorf .  | 1 48    |
| 38,    | Durch herrn Micha |    |                | 10      |
| FORE   | in Wien           |    |                | 13      |

Siezu den bereits veröffentlichten Betrag 6106 2511/20 2 Taler und 1 Thalerschein

Gibt im Ganzen 6999 174/5

2 Thaler und 1 Thalerschein. Mle biefe wohlthätigen Gaben werden mit bem Musbrucke des warmsten Dankes und mit bem Bemerten zur öffentlichen Renntniß gebracht, bag biefel-

ben bereits ihrer Bestimmung zugeführt murben. Bom f. f. Candes = Prafibium. Krakau, am 10. December 1857.

Mr. 38.626.

Bei der am 1. December 1. 3. vorgenommenen 290. (90. Erganzungs=) Berlofung ber alteren Staatsschuld ift die Gerie 141 gezogen worden. Diefe Gerie enthält Banfo-Dbligationen zu 4% und zwar:

Mr. 52.524 mit einem Drittel Mr. 52.525 mit einem Drittel

ber Kapitals= Mr. 52.535 mit ber Salfte Summe, Mr. 52.536 mit zwei Biertel

Mr. 52.537 mit der Halfte bann die Nummern 52.538 bis inclusive 52.611 mit ben ganzen Kapitalsfummen im gesammten Kapitals-betrage von 1,232,651 fl. 40 fr. und im Zinsenbetrage nach dem herabgefetten Fuße von 24,653 fl. 2 fr.

Diese Obligationen werden nach den Bestimmun= gen bes Allerh. Patentes vom 21. Marg 1818 gegen neue zu dem ursprunglichen Binsfuße in Conv. Munge verzinsliche Staatsschuld-Verschreibungen umgewechselt werden; was hiemit zur allgemeinen Renntniß gebracht wird.

Won ber f. f. Landes=Regierung. Krakau, am 10. December 1857.

Se. f. f. Apostolische Majestät haben bem Finangrathe be ber f. f. Combarbiichen Finang Prafectur, Stephan Robile Calvi, bas Ritterfreuz bes Frang Joseph-Orbens allergnabigft

Bu verleihen geruht.
Ge. f. f. Apostolifche Majestat haben mit Allerhöchster Ent-Schließung vom 5. Dec. b. 3. bem Lehrer ber Freihandzeichnung an ber Militar - Academie ju Biener-Reuftabt, Dberlieutenant Joseph Machold, bes Infanterie - Regimente Graf Coronini 6, in Anerfennung feiner hervorragenben, außer bem Begelegenen Leiftungen, bas Ritterfreug Allerhöchstihres Franz Joseph = Orbens allergnädigst zu verleihe

Se. f. f. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchfter Ent schließung vom 6. Dec. d. I bem Führer Karl Peh, bes britten Bionnier-Bataillons, in Anerkennung der von ihm mit eigener Lebensgefahr vollbrachten Rettung eines Soldaten vom Tode des

Ertrinfens, bas filberne Berbienftfreng allergnabigft zu verleihen

Se. f. f. Apostolische Majestät haben mit ber Allerhöchften Entschließung vom 8. Dec. b. 3. ben Gendarmen Martin Maich bes 16. und Samuel Brober bes 18. Gendarmerie-Regiments, in Anerkennung ber vom Erfteren im öffentlichen Gicherheitebienfie bethätigten Entschloffenheit und vom Letteren mit eigener Le-benogefahr bewirften Rettung eines Rinbes vom Tobe bes Berbrennens, bas filberne Berbienstfreuz allergnädigst zu verleihen

Se. f. f. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 3. Dec. l. 3. dem Lehrer, Paul Burmizer zu Malbungen in Karnthen, in Anerfennung feiner langjährigen belobten Berwendung das filberne Berdienstfreuz allergnädigst zu

Ge. f. f. Apoftolifche Majeftat haben mit Allerhöchfter Ent-Ge. f. f. Aponotige Rafeitat haben mit Arteihugitet Sieschleffung vom 3. December b. J. jum Schulen-Oberausseher ber Griechischefatholischen Diözese Eperies ben Domherrn bes bortigen Kapitels, Joseph Soltesz, allergnäbigst zu ernennen geruht.

#### Beränderungen in ber f. f. Armee.

Beforderungen:

Der Oberstlieutenant Joseph Koppi, des Infanterie-Regiments Graf Mazzuchelli Kr. 10, zum Obersten und Kommandanten des Infanterie-Regiments Graf Mimpsen Kr. 22;
der Major Franz Gibel, des Infanterie-Regiments Prinz
von Preußen Nr. 34, zum Oberstlieutenant beim InfanterieRegimente Größerzog von Baden Nr. 50;
der Major Alexander Benedet, des Infanterie-Regiments
Größerzog von Baden Nr. 50, zum Oberstlieutenant beim Infanteriefanterie-Regimente Brinz von Preußen Kr. 34, und
der Rittmeister erster Klasse, Anton Graf Schönselb des
Hafaren-Regiments Prinz Alexander zu Wurttemberg Kr. 11,
zum Major im Abjutanten-Korps und zum Flügel-Abjutanten
Er. f. k. Apostolischen Majestät.

Der Oberft Joseph Ritter Holzer v. Meggalana, Kom-mandant bes Infanterie-Regiments Graf Wimpffen Ar. 22, zum Festungs-Kommandanten in Cattaro;

ber Dberftlieutenant Frang Leit! bes Infanterie-Regimente Konig ber Belgier Nr. 27, jum Premier-Bachtmeister ber erften Arcieren-Leibgarbe und ber Rittmeister erfter Rlaffe Labislaus Graf Faltenhayn

bes Dragoner-Regiments Ronig Ludwig von Baiern Dr. 2, gum Abjutanten Gr. f. f. Apostolischen Majeftat, unter gleichzeitiger Ginreihung in bas Abjutanten=Korps.

Ueberse gungen: Der Oberft Joseph Freiherr v. Trauttenberg, Festunge fommandant zu Cattavo, als Playfommandant nach Trieft;

Der Oberftlieutenant Joseph Grobois, vom Infanterie: Regimente Großherzog von Baben Rr. 50, in gleicher Eigenichaft jum Infanterie-Regimente Graf Mazzuchelli Rr. 10, und ber Major Rarl Raratfonni be Sobos, vom Infanterie Regiment Graf Thun eRr. 29, q. t. jum Infanterie-Regimente Bring von Breugen Rr. 34.

Berleihung: Dem beim Obersten Militär-Justizsenate als Naths-Sekretars, fungirenden Alvis Brzezansky ben Titel eines Hof-Sekretars. Ben fion ir ung: Der Titular-Stabs-Auditor Victor Regelsberg.

Der Minifter fur Cultus und Unterricht hat zwei am fatholi fchen Gymnafium zu Bregburg erledigte Lehrerstellen, Die eine bem Ghmnafiallehrer zu Rafcau, Dr. Dichael Balg, Die anbere bem Gymnaffallehrer zu Reufohl, Anton Dadiera, ver-

Der Minifter fur Gultus und Unterricht hat ben Supplenten wirflichen Lehrer an Diefer Lehranftalt ernannt. Der Minifter fur Gultus und Unterricht hat ben Gymnafial-

Lehramto-Randibaten, Alois Degmer, jum wirklichen Lehrer an ber f. f. Ober-Realicule in Innobrud ernannt.

#### Michtamtlicher Theil. Rrafan, 15. December.

Die Morning Poft bemerkt: "Bir haben geftern bie hochmuthige Note abgedruckt, welche Fürst Gott= fchafow an Beren v. Buteniew, ben ruffifchen Gefand= ten in Conftantinopel, gerichtet hat, um auf die Urgu= mente ber Pforte in ber Donau-Fürstenthumer - Frage gu antworten. Man versichert uns, daß, als Buteniem bem türkischen Minister bes Auswärtigen bas Acten= ftud vorgelefen batte, Mali Pafcha bem ruffifchen Di= plomaten einfach und troden erwidert habe, die Depe= fche fei ein Unachronismus; denn Fürft Gortschafom habe beim Schreiben offenbar an der Einbildung ge= litten, bag er fie nach bem Friedens = Bertrage von Ubrianopel und vor bem Friedens-Bertrag von Paris batire." Der Parifer Frieden erflarte ausbrudlich, die be= finitive Entscheidung über die fünftige Organisation ber Moldau und Walachei sei im Einvernehmen mit ber "oberherrlichen Macht" zu treffen. Dadurch ist bas Verhältniß ber Pforte zu ben Donaufürstenthumern flar genug bezeichnet und ber Musbrud Souve= ranetat vermag berfelben weber etwas ab= noch zuzu= thun. Die Note vom 30. Oct., auf welche fich bie erwähnte ruffische Depesche bezieht, enthält nichts, was als eine Erklarung zu Gunften ber Union gedeutet werden konnte, da Rugland in derselben lediglich fich feine Erklärung über die politische und administrative Organifation ber Molbau und Balachei bis zum Bieberzusammentritt ber Parifer Conferenz ausdrucklich vorbehielt.

Die Nachricht, als ob fur ben Pringen von Dra= nien um die zweite Tochter ber Konigin Bictoria ge= worben werde, wird von einem Correspondenten der Independance für unbegrundet gehalten.

Die fonigl. niederlandische Regierung bat einen ei= genthumlichen Weg eingeschlagen, um ihre Bebenken gegen die Aufhebung der Buchergesete mit den wenigstens momentan gegrundeten Forderungen ber Beit in Ginklang zu bringen. Im Ronigreich ift bas fran= zösische Geset vom 3. Dec. 1807, welches ben gesethlichen Binsfuß auf 5, resp. 6 pCt. festftellt, noch in Rraft, war jedoch in ber jungften Beit bem Sandel febr bin= derlich geworden und gab zu allerlei Umgehungen Un= laß. Die Regierung hielt eine ganzliche Aufhebung je= nes Gefetes nicht für gefahrlos, hat aber ben Kam= mern einen neuen Entwurf vorgelegt, wonach ber g esetliche Zinsfuß zwar auf 5 pCt. für bürgerliche und 6 pot. fur Sandels-Geschäfte bestehen bleiben, die Musbedingen eines höberen Binsfußes aber nicht verbo= ten werden soll; die 3weite Kammer hat nun den Entwurf mit 44 gegen 12 Stimmen angenommen.

In Untwerpen hat sich so eben eine anonyme Gefellschaft gebildet, um der Kaufmannschaft Vorschuffe auf Waaren zu leisten. Die Autorisation zur Conftituirung Diefer Gefellschaft wird voraussichtlich uachstens erfolgen.

Bie aus Bruffel gemelbet wird, find auch bie nachträglich befannt gewordenen Provingial=Bah= len insgesammt im liberalen Sinne ausgefallen. Go find in der Proving Luremburg die funf liberalen Can=

Hohn- und Luftgelächter über deutsche Dummheit und gedrangsalte und gedemuthigte Thuringerland weithin stehenden Lärmkanonen. Der Moment war über alnoch mit aller Weichheit des Rindergemuths begabten Geele tief eingeprägt.

"Gang Effenach fteht in Flammen!" schallte es von Berg ju Berg und burch den gangen Ort. Die Spri= ben raffeln über bas Pflafter, viele Menschen brechen genden Morgen felbst mit zu geben. 3ch fonnte wenig Raum war es Lag, so trieb ich zum Aufbruch. Schreckensnachricht auf Schreckensnachricht langte an. Sunderte von Menschen find auf den Beinen nach Gi= fenach zu. Der ganze Weg burch die Thaler und über Die Berge - ein Menschenzug. Wir hatten eine Menge Bekannte, Freunde und Bermandte in Gife-

Immerfort kamen uns Botschaften entgegen, eine fclimmer als die andere. Gin schrecklicher Weg! End: Diefes feelenerfaltende Dammer- und Nachtleben drau= Bartburg aus, von welcher fort und fort Blige durch gange Martt voll Feuersprigen, Die daran ftogende

## Leuilleton.

. . . . . . 63 47

. 245 10

28. Bei der f. f. Candes = Regierung in

29. Bei ber f. f. Landes = Regierung in

Czernowitz

### Die Schreckensnacht von Gifenach")

Die Mainzer Rataaftrophe veranlagt uns

Rach bem Wiener Frieden im October 1809 la der Schanze" in den blutigen Staub legte, burch den mudfte weit und breit. bumpfen Behichrei, ber burch alle beutichen Bergen schrillte, als Deutschlands fichtbarer guter Genius, Die Burbe über die Belt gebracht, eine "Strafruthe", Die,

Nach bem Tobe des "Schutgeistes" wurde die Stille um fo peinigender, als bann und mann bas

Dieberträchtigkeit von Cassel her ertonte, wo ein junger leuchtenber Bligstrahl; ein alles aufschreckenber Donnerlustiger Baumwollenkramer, aus Umerika frisch ver= schlag, als hatte die unsichtbare bamonische Macht, die schrieben, daß er den neuen Konigisthron von West ba in Lebenstiefen auf und abfluthet, die kleinmuthi= phalen einnehme, seine tollen Orgien hielt. Wir Thu- gen Menschen erinnern wollen: ich bin noch da, ich ringer hatten's nab; uns trug jeder Westwind ben walte noch trot aller Corsenwirthschaft. graufigen Jubel und bie Dufte ber Betakomben gu, die nachstehende Schilderung eines ähnlichen Unglucks bie deutsche Unterhanigkeit dem lustigen charmanten faß ich mit der Mutter in der Wohnstube, still, vers auf. Gern war auch ich gleich mit fort, aber das Könige aus Corsica schlachtete. Es klang und duftete brossen. Ein mattes Dellicht stand auf dem Tische. gab die Mutter nicht zu. Sie versprach mir am fols alles fo gespensterhaft und wenn die Schuffe bazwischen Ploblich gegen 9 Uhr zudte ein Bligftrahl burch die gerte fich eine entfehliche Stille auf alle Lander beut- knatterten, die vor ber guten Stadt Caffel Manner Racht und balb barauf zitterte bas Saus von einem Schlafen, meine Phantafie mar zu heftig aufgeregt. icher Zunge; fie wurde im Laufe des folgenden Jahres zum ewigen Schweigen brachten, die unvorsichtig fur seltsamen Schlage und ein dumpfes Donnern route nur dann und wann auf Augenblicke unterbrochen, erst die alte legitime Heffendynastie geschwarmt hatten, so durch das That. Die Mutter öffnete ein Fenster und durch den Schuk, der den Sandwirth "du Mantua auf erhöhten sie nur den prächtigen Eindruck und Niemand schaute auf die dunkle Gasse. Der Nachbar Stumpsff, Much in meinem Baterhause in Ruhla war eine

qualvolle Stille. Im Mary war mein Bater geftor= Königin Louise von Preußen, hinweggenommen war ben, gleichsam mit ben schmerzlichen Worten auf ben toniren. Undere weniger bibelgläubige Nachbarn liefen nach. Während meines Baters Lebzeit war unser aus diesem Leben voll Schande und Schmach, die ein Lippen: Wenn doch diese Franzosen einmal wieder aus auf die Straße, ich unter ihnen. Der schwarze west- Haus oft voll Besuch aus der Stadt. Eisenach war schlauer ehrgeiziger Soldat ohne sittliche Größe und unserm Lande fort waren! Ueber dem Hause lag es liche Himmel über den Bergen rothete sich. Die Leute das Eldorado meiner Kindheit, die Wartburg das Zaufcmer und trub, wie ein bofes Geheimniß. Bie Gift- liefen schaarenweis auf die hoben Berge, von deren berschloß ber Fee Poefie fur mich. obgleich fie als scharfer Besen Saufen von Unrath tropfen waren Schrecken in meine Kinderfeele getrau- Gipfeln man die anderen Hohnen überschauen konnte. hinwegfegte, deshalb felbst noch fein Kometenschweif felt, die ich nicht verstand. Die Beit schauerlicher Wirr- Ein fürchterlicher Unblid bot fich und: an der Stelle fale war fur mich angebrochen, aus beren Schlangen- ber Stadt Eisenach wogte ein Feuermeer. Schauerlich lich erreichten wir die unglückliche Stadt gegen neun

> Ben in weiter Welt und innenim engen Sause durchzuckte Die Racht schoffen und Donner auf Donner durch un- Mefferschmiedergasse in brennenden Ruinen, weiter nach ploglich ein burch bas feit der Jenaer Schlacht schwer fere Berge raften. Es waren Die Rothrufe ber bort Weften brennt die Georgengaffe. Tobte Pferde liegen

Eines Abends - es war ber 1. September ber Claviermacher gegenüber, rief ihr gu:

"Das ift ber jungfte Lag! Es geht los." Balb darauf horten wir druben einen Choral inwindungen ich mich nie wieder habe befreien konnen. schon nahm fich die von dem Gluthheerd angestrahlte Uhr fruh. Welch' ein schauderhafter Unblid! Der

') Aus 2. Storch's Dentwurdigfeiten.

(fo hat der gegenwärtige Juftig-Minister Tesch zu Ur= Ion 429 gegen 30 feinem clericalen Gegner zugefallene Stimmen erhalten), erwählt worden. Die wichtigfte bie= fer Bahlen, weil fie am beftigften bestritten worben, ist unstreitig die von Neufchateau, an welchem Orte der bisherige liberale Deputirte DuMoor die Candida= tur des Er = Juftig = Minifters Nothomb zu bekampfen hatte. Das Ergebniß der Wahl ftellt fich demnach noch gunftiger fur die liberale Partei beraus, als die geftrige Berechnung dasselbe anschlug. Die gegenwärtige Majoritat beffeht aus 70 Mitgliedern gegen 38, mabrend Die clericale Mehrheit nur 64 Stimmen gegen 44 zählte.

Die Confereng zur Berathung eines allgemeis nen beutschen Sandelsgese buchs in Murn berg wird, wie die "Beit" vernimmt, am 16. Decem= ber fich vertagen und erft am 16. Janner wieder ihre Arbeiten aufnehmen. Bis dahin hofft man noch die lette Feststellung des zweiten Buchs des Sandelsgesets buch-Entwurfs zu ermöglichen. Die Berathung ift bis jest bis zu den brei letten Urtifeln bes britten Buchs

gediehen.

Dr. Köberle in Frankfurt wurde burch bas am 10. d. verkundigte Urtheil des Polizeigerichtes der Berleumdung des Sofrath Fischer-Goulett für schuldig er= fannt, zu 14 Tagen Gefangniß, 50 fl. Gelbftrafe und in die Roften verurtheilt, auch die Confiscation und Bernichtung der noch vorhandenen Eremplare der incriminirten Broschure und ber öffentliche Unschlag bes Urtheils verfügt.

Das "Siecle" hat kurzlich einen auch von uns er wähnten Brief des Marschalls des fcmebischen Landtages in ber Frage ber Religionsfreiheit publicirt. In einem Briefe an ein Stockholmer Blatt protestirt der Graf Samilton gegen den Migbrauch, den man mit seinem Ramen gemacht, und erklart, er fei nicht

der Verfaffer jenes Briefes.

Directe Nachrichten aus Bufareft vom 2. Dec. thun ber angeblichen Beigerung ber europäischen Commiffaire, bas Memorandum bes Divans entgegenzunehmen, feine Erwähnung, melben vielmehr nur, daß die Commiffion den Divan in einer Rote aufgefordert habe, fich auch mit Fragen ber inneren Orga nifation zu beschäftigen, fonach bas Memorandum gang nach bem Wortlaute und bem Ginne bes groß herrlichen Fermans zu verfaffen. Der Divan bat aber bierauf entgegnet, bag er diefer Mufforberung aus bem Grunde nicht entsprechen fonne, weil er nach bem Musspruche ber Parifer Confereng über die Buniche ber Udreffe der internationalen Commiffion zu überreichen habe, mahrend ber Ferman fich größtentheils über bie inneren Angelegenheiten bes Landes ausspricht, mas mit bem Pringipe ber Mutonomie nicht im Gin=

Der Morber bes Furften Gagarin, Garbe = Ritt= meifter Fürft Konftantin Dabeich=Ralian, ift vom Kriegsgerichte zum Tobe verurtheilt und in Folge bef-

fen in Rutais erfchoffen worden.

Die letten Nachrichten aus Buenos Upres vom 10. Det. verfichern, bag bie Miffion bes Brn. Farannos in Ufuncion feinen Erfolg gehabt hatte. Benn biefes fich bestätigt, fo ift es nicht unwahrscheinlich, bag Rrieg zwischen Brafilien und Paraguan ausbrechen wird.

Auftralische Blätter veröffentlichen die Urkunde, wodurch Capit. Freemantle, Commandant ber "Juno", am 31. Marz b. 3. im Namen ber Königin Victoria

von den Cocosinfeln Befit ergriff.

† Mus Dberbaiern, 7. Dez. Betrübendes Aufsehen erregt eine Reihe von Fallen ber Umtsun= treue, deren sich königl. Tarbeamte schuldig gemacht haben und in deren strafrecktlicher Verhandlung Ver- urtheilungen zu Festungsarbeitöstrafen erfolgt sind. Theilnahme zu erfreuen. Nicht so sehr die directen Das Inftitut ber Tarbeamten besteht erft feit ein paar Sahren und es ift für sie in den Reihen der vorma= ligen Oberschreiber recrutirt worden; sie sind ohne pragmatische Rechte angestellt, jedoch ziemlich gut besoldet (bis gu 700 und 800 fl. mit Ginschluß ber Tantieme) im hinblid barauf, daß es Manner find, welche le=

worden; von den von 1845-1855 Geprüften hatten im Fruhjahre 1857 nicht weniger als 1137 die Un= stellung noch nicht erreicht, und jest nach der Gerichts= organisation, wo einige Sundert angestellt wurden, ist durch den neuen Zuwachs die Zahl schon wieder auf 1000 geftiegen, von benen jahrlich nur 70 bis 80 gur Unftellung tommen. Mus bem Fichtelgebirge meldet man, es fei ben jungeren Forftleuten ein Re= script eröffnet worden, welches fie "vor naherem und zu vielem Umgang mit dem weiblichen Geschlechte" warnt und "im Betretungsfalle" Berfetung und ftrenge Strafe androht. Es mussen grobe Ercesse geschehen sein, daß man sich zu solcher Maßregel entschlossen hat; benkwurdig bleibt es, daß ber bekanntlich im Dienste ber geheimen Gefellschaften ftebenbe "franfische Courrier" zu ber Nachricht mit Bedauern bin= Bufugt: "im Intereffe ber jungen Leute munichten wir doch, die Sache nicht der so strenge behandelt zu sehen", am merkwürdigster aber ist es noch, daß der "Fr. R." Deshalb feine Beanstandung polizeilicher Seits erfahren bat. Die Raufmannswelt ift vom oberften Gerichtshof burch bie Berponung ber foges nannten Rellerwechsel überrascht worden. Es war nichts feltenes, daß Geschäftsleute, beren Gredit er= schüttert mar, die aber sich noch in Bahlungsfähigkeit befanden, auf einen beliebigen erdichteten Ramen Bechfel an ihre Ordre ausstellten, diefelben girirten und in Umlauf fetten, wodurch fie fich wieder Luft verschafften. Die höchste Rechtsinstanz hat diese Manipulation als ausgezeichneten Betrug 2. Grabes charafterifirt. - Ge. fgl. Sobeit ber herr herzog Mar in Baiern feierte am 4. d. M. im Rreife ber gesammten königlichen Famlie fein 49. Geburtsfest. Der bairische Gesandte zu Paris, Gr. v. Bendlandt, hat bor feiner Abreife auf feinen Poften von Gr. Maj. bem Konige Mar zwei Prachtpferde aus bem rath gestenwelter Saupt- und Nebenblätter und eben fgl. Marftalle jum Geschent erhalten. Erfparniß halber verringert ber Raifer von Frankreich bas Perfonal ber frangofischen Gesandtschaften. Go ift eben bei der Gefandtschaft in Munchen ber Status um eine Person verringert worden, so wie auch im Kurier= dienste bedeutende Bereinfachungen angeordnet find. Es überrascht, von einem Napoleon Ersparungsmaß= regeln angeordnet zu feben. - Die Rachricht, Die Erneuerung bes Postvertrags mit Frankreich sei am Biele bes Abschluffes, mar verfrüht. Derselbe unterliegt bis Ration zu berathen und diefelben in Form einer ber nur im Entwurfe ber Ratification; es haben fich nun einige Schwierigkeiten ergeben, behufs beren Befeitigung der Borftand der konigl. Berkehrsanftalten, Frhr. v. Brud, nochmals nach Paris zu gehen sich bemuffigt feben burfte. - Bu Burgburg foll von Neujahr ab ein fünftes Tagblatt mit katholischer Ten= beng erscheinen; die liberalen Blätter bes Landes bezweifeln "ob dies ein Bedurfniß fei."

Mus Munch en ergablt man einen Bug ber Ber= zensgüte Ihrer Maj. der Königin Marie. Die Königin halt Bertovfungen zu wohlthätigen 3meden in der k. Residenz und beforgt die Einkäufe in den Waarenlagern selbst. Jungst nun besuchte sie auch ein Spielmaarenlager und ftaffirte einen eben anme fenden Knaben mit voller Goldatenruftung aus. Der Junge durfte fich die Cachen felbft auswählen, fette einen Selm auf, nahm einen Gabel, gog einen Ruraß an und dankte dann als neuer Ritter der hohen Frau

für bie ritterliche Spende.

#### Desterreichische Monarchie.

commerciellen Beziehungen, in welchen wir zur Elbe ftadt stehen, als vielmehr gewisse personliche und politische Combinationen sind es, welche, nebst ber allgemeinen Uchtung vor Samburgs Sandelsgröße, heute bas Intereffe unferer entscheibenden Finangfreife fur bie Situation ber Sanfestadt erregen. Bas bie per= biglich praktische Geschäftsbildung befigen, die Univer= fonlichen Beziehungen anbelangt, io ift durch die aussicht das vorhandene Papier an fich ziehen, weil fie de Montlaville wieder mit ihrem Rind nach St. Etienne sitätsstudien aber meist nicht absolvirt haben. Daß Uebersiedelung des früheren Samburger Kaufmanns, es bald zu einem billigeren Sate an die Bank weiter zuruckgekehrt. Sie wurde am Bahnhofe erkannt und durch die verbrecherischen Borkommnisse genannter Urt, herrn Schiff, in die hiesige Ereditanstalt diese felbst geben zu konnen hoffen. Daß übrigens bei der allges mit lebhaftem Zurufe begrüßt. Es scheint sonach, daß welche Rechtens öffentlich verhandelt werben, nicht nur in lebhaftere Engagements mit dortigen Firmen ge- meinen Berringerung ber Geschäftsthatigkeit - ein fie das von dem herrn Genator gepriesene Glud nicht bas Unsehen des Beamtenstandes felbft, sondern das treten, welche fich beim Ausbruche der Rrife auf Uebel, dem auch Frankreich nicht entgehen kann - wes erkennt! moralische Gefühl bes Boltes tief verlet werden, ift 11/2 Dill. Mt. Bco. belaufen haben follen. Bekannt- nig neues Papier geschaffen, alfo ber Stoff jum Dis-

bidaten, theilweise mit fehr bedeutenden Majoritaten wohl viel bedauerlicher, als ber Berluft ber Summen, lich foll es Grn. Schiff gelungen sein, die darauf lau= contiren feltener wird, verfteht fich von felbft. Der Diswelcher bem Staate zugefügt wird. Es ift jest bie fenden Bechfel mit dem Giro ber Nordbeutschen Bank cont ift aber ber einzige Canal, burch welchen ber Baar-Babl ber Rechtscandidaten des Landes genau bekannt in hamburg verfebe., auf brei Monate gu verlangern. Berrath aus den Kellern der frangofischen Bant ab-Ferner find durch bie Grundung einiger öfterreichischer fligen kann; von einer directen Prafentirung ihrer Nomöglichst gute Ubwidelung ihrer Geschäfte in ber beuscheinen. Nachdem aber durch die perfonliche Unwefenheit des grn. Schiff in Hamburg biefe mehr privaten Ungelegenheiten unserer Greditinftitute in gun= fliger Beife geordnet waren, tauchte mit dem Bedurf= niß einer Unleibe fur ben Hamburger Staat bier fofort der Gedanke auf, die reichen, für den Moment gang brach liegenden Gilbervorrathe unferer Nationalbank zur Aushulfe in Diefer Sache zu benüten. Die Unterhandlungen wurden rasch auf telegraphischem Wege geführt und mit Srn. Schiff's Rudtehr hieher, welche am 8. d. erfolgte, gelangte bie Sache zum befinitiven Abschluß. Die öfferreichische Nationalbank leiht den Hamburgern 10 Mill. Mark Bco. in Gilber zu 6 pCt. auf 6 Monate ober, wenn es nothig, auch auf 12 Monate. Hierdurch gelingt es ber Ma= tionalbank einige Millionen ihres Gilberschatzes ver= zinslich ohne besonderes Risiko anzulegen und boch noch vor dem bedungenen Eintritt der baaren Zahlung im Januar 1859 Die geliehene Summe wieder in ihre Reller zurückzuführen. Biel höher als diefe Geschäfts= operation schlägt man aber natürlich bier die politische Bedeutung Dieses Schrittes an, namentlich in einem Mugenblicke, wo bie Wiedereröffnung ber Bollconferen=

> gen hier vor der Thur fteht. Nach einem Finanzministerialerlasse vom 30. No vember kann ben Zeitungs-Unternehmungen widerruflich und auf ihr Berlangen gestattet werben, einen Borfo die maculirten Eremplare, bis zur Mittagestunde des Ausgabs=, und wenn das Blatt Abends erscheint, bes nächstfolgenden Tages mit dem Unspruche auf Bergutung der Stempelgebuhr von den nicht wieder erhobenen Blättern, amtlich zu hinterlegen, um nach träglichen Abonnements und den Reclamationen weger nicht erfolgter Buftellung einzelner Blätter, Genug leiften zu konnen und zu diesem Behufe aus bem ge bachten Vorrathe täglich einmal gelegentlich ber Hinter legung weiterer Blätter die benöthigten Exemplare zu beziehen. Doch durfen nach der hiefur bestehenden Instruction für Wien nie weniger als 25 Exemplare hinterlegt ober herausgenommen werben.

Der berühmte Statistifer Freiherr v. Reben ift vorgeftern in Wien nach furzem Krankenlager bem

Typhus erlegen.

#### Frankreich.

Paris, 11. Dec. Der im heutigen Moniteur er schienene Bant = Musweis murde mit einer gewiffen Spannung erwartet, welche fich bei bem Unhalten ber auswärtigen Finang-Rrifis leicht begreift; auch ift es für die kleinere Verkehrswelt von Wichtigkeit, im Voraus den Umfang der Mittel zu kennen, welche ihr die Bank zu ben Neujahrs-Regelungen werbe gur Berfugung fellen tonnen. Der Musmeis bestätigt ober übertrifft felbst die gunftigen Geruchte, welche in den leteten Tagen über ben Bankstand umgelaufen, Erot der ameimaligen herabsetzung des Disconto's (auf 9 und bann auf 8 pCt.) hat die Bank fich burchaus nicht mit Creditforderungen "befturmt" gefeben; es ift vielmehr bas Portefeuille (270 Millionen in Paris und 241.6 Millionen in der Proving) um 76.5 Millionen gegen ben Bormonat guruckgegangen; gerade fo ftart gefunden; die Großmutter von mutterlicher Geite, melals heute (511) war es im December 1856. Der relativ niedrige Stand des Portefeuilles mag feinen Dop= pelgrund auch darin haben, daß einerseits viele Wech= felbesitzer mit dem Escomptiren ihrer Papiere zuruckhalten, weil fie von einem Sage auf den anderen eine einzig und allein beghalb ins eheliche Domicil gurudneue Berabsehung bes Bant-Disconto's erwarten, bag gefehrt, um bei ihrem Rinde gu fein. andererfeits die Privat = Banquiers in berfelben Bor=

Eifenbahnen und durch den Untauf von Gilber fur ten zur Ginlofung, in Folge von Mißtrauen, ift feine unfere Nationalbant mehrere Samburger Saufer an Roe. Es ift daher fein Bunder, wenn ber verringerunseren neuern Finanzoperationen nicht unbedeutend ten Disconto-Thatigkeit, neben einer Ubnahme des Nobetheiligt und die perfonlichen Beziehungen berfelben ten:Umlaufs (532.5 Millionen; 40 Millionen weniger zu ben hiefigen Borfengeschaften ließen baber eine als im November) eine Bunahme bes Baar-Fonds entspriht. Die Bunahme (46.5 Millionen) ift noch ftarter, tigen Bedrangniß auch hier fehr munichenswerth er- als man fie erwartet hatte, und der Baar = Borrath (236 Millionen) ift heute um 38 Millionen ftarter, als im December vorigen Jahres, und nur um 11 Mill. schwicher, als im letten September. Wir haben schon letthin angebeutet, daß diefe Ueberfülle ber Bank auch ihre bedenklichen Seiten hat; es ift jedoch zu hoffen, daß bie Bank-Direction bald durch eine weitere Binsberabfetung ber Geschäftsthätigkeit einen neuen Unftoß geben und ber Urt ihre reichen Mittel wieder fluffig maden werbe. - Das Migverhaltniß zwischen Musgaben und Ginnahmen in der Berwaltung des Geine-Departements wird auch im Sabre 1858 fich febr fark fühlbar machen, ba in bem Budgets-Entwurfe, welcher bem Departemental-Ausschuffe vorgelegt murbe, bie vor-aussichlichen Ausgaben die auf 41,673,183 Fr. 11 C. festgesehten Ginnahmen um 3,686,040 Fr. überfteigen werden. - 31.1 Nord-Departement, dem Saupt-Bollwerke der frangofischen Schutzoll-Partei, ift ein neues Sandelsblatt erfchienen, das fur die fo bedeutenden protectionistischen Interessen ber Fabrifanten im nordlichen Frankreich auftreten wird. — Man spricht von einer allgemeinen Umnestirung der Presse fur Neujahr. - Die Königin Chriftine wird fich bemnächst nach Rom begeben. - Mus bem Concerte zum Beften ber Mainger Berunglückten foll nun ein Fest in ber großen Oper werden, b. h. wenn Gr. Fould die Bewilligung dazu gibt. - Gr. Guel y Rente hat über seinen mit Narvaez beabsichtigten mehr erwähnten 3weikampf,

> Beugen gewechfelten Schriftstude abgedruckt. Der Graf von Reus, so wie der Graf von Pena del Moro und der General Zavala, welche Zeugen des Grn. Guel p Rente maren, haben zu diefer Beröffentlichung ihre Bustimmung ertheilt. In dem jegigen Augenblicke, wo der Herzog v. Balencia wieder mit Minifterplanen ber= vortritt, macht diese gegen ihn gerichtete Flugschrift Muffeben. Die Unterhandlungen, welche zwischen ber Bank von Frankreich und ben Gifenbahn = Gefellichaften feit einiger Zeit im Gange waren und zum Zwecke haben,

> welcher wegen der Wahl der Waffen nicht zu Stande fam, eine Flugschrift veröffentlicht und auch in Paris

> vertheilen laffen. In berfelben find die zwischen ben

gur Fortsetung ihrer Urbeiten ein Darleben gu erhal= ten, find heute gur gegenseitigen Bufriedenheit der Be= theiligten zum Schluffe gebracht worden. Diese Nach= richt wird einer guten Wirkung nicht verfehlen. Ueber das Schicksal ber "Presse" ist noch nichts entschieden, und auch der Proces zwischen Milhaud und

Roun, welcher heute zum Ausspruche hätte kommen follen, ift auf vierzehn Tage hinausgeschoben worben. Es beißt aufs Reue, und beftimmt wird aus gu=

tem Munde fo verfichert, daß die Bablen erft im Marg, frubeftens Ende Februar vor fich geben follen.

Im Memorial be la Loire ift ein Gegen = Artifel auf den Brief des Genators Chapuis-Montlaville er= schienen, worin gegen "die zu romantische Erzählung" Dieses Beren Einsprache erhoben und behauptet wird, derselbe murde schwerlich den Muth gehabt haben, in St. Etienne, we man ben mabren Sachverhalt fenne, ein Schreiben zu veröffentlichen, worin behauptet murbe, es fei feine Aufreizung auf ber Strafe gemefen, und der Raub des Rindes habe ohne Widerspruch Statt che laut jenem Briefe am 2. Dec. im Departement Saone und Loire ihren Entel folle aus der Zaufe gehoben haben, liege in Folge ber gehabten Alteration feit dem 28. Nov. zu Bette, und Frau von Chapuis fet

Rach ben neuesten Nachrichten ift Frau Chapuis

Dmer Pafcha, General-Gouverneur von Bagdad.

Beerftrage führte. Gin folder Eransport von vielleicht tereinander erfolgte Schlage vernommen haben wollten, 13 Pulvermagen fam am 1. September Abends in welche in ber Entfernung gu einem großen Schlage Eisenach an, als es icon zu dunkeln begann und follte zusammengeschmolzen feien. Go ichlog man baraus, baß fich nirgend zerplatte Granaten und Bomben vorfanden, daß die Wagen mit Pulver und Ranonen= Patronen belaben gemefen feien. Es fanden fich nam= beren Knechten aus Gotha gefahren. Um 83/4 Uhr lich im Schutt ber Baufer gegen ben Markt gu Ranonenfugeln von verschiedenem Kaliber, boch nicht einmal in folder Ungahl, daß man annehmen durfte, ein ganzer Wagen sei mit Kanonenpatronen belaben ge-

> Die Entzundung murbe am einfachsten baburch er= flart, baß, wie man an ben guruckgebliebenen Wagen nachber mahrnahm, lofes Pulver durch bie Spalten greller, graufiger Blit, welchen man meilenweit im

fehnliche Gebaube, fturzten im nachften Augenblick qu= fammen und zwar in die Strafe berein, und begruben in ihren Trummern Mues, was barin lebte und mebte. Alle Menschen in der Nahe auf der Strafe waren im Mu eine Beute bes Todes. Bei entferntern Saufern wurden die Dacher abgeriffen, in einem noch weitern Kreise alle Fenster und Schornsteine zertrummert, Fen= fter und Thuren zerschmettert, die Bekleidungen abge= riffen, Defen und Ramine über einander geworfen, Spiegel und Bilber von den Wänden gerissen und zerschlagen. In weit entfernten häusern vor der Stadt wankten Tische und Stühle und anderes Geräthe, sogar auf dem zwei Stunden von Gifenach entfernten bochgelegenen Schlosse in Kreuzburg sprangen die Thüber von der Sonnenhiße eingetrockneten Faßdauben ren der Zimmer auf und drei, vier Stunden weit im hindurchgeriefelt und von einem durch den huffchlag Gebirge bemerkte man ein Wanken bes Bodens. Gin eines Pferdes einem Pflastersteine entlochten Funken in mehrere Centner ichwerer Schrittstein wurde von der

Dies waren die Schrecken ber erften Augenblide.

ba umber; Menichen arbeiten mit unglaublicher Ener- | Magbeburg uber Salle, Erfurt, Gotha, Gifenach, ungenau und nicht zu verburgen. Daß es nur drei lichem Biederhall über die Berge und burch die Thagie. 20les, was Sande hat, schleppt Baffer herbei, Frankfeit nach Frankreich zurud und zwar auf Koften Bagen waren, hat man daraus schließen wollen, daß ler des nahen Thuringerwaldes bin. Die nachsten Sprigen werfen diese Baffermaffen in die gräßliche berjenigen Lander des Rheinbundes, durch welche diese Einige bei ber Explosion brei verschiedene schnell bin- neun Saufer zu beiden Seiten der Straße, meift an-Bluth. Die gange Luft gittert weit und breit von die= fer Site. Sier und ba werben icheuflich verftummelte Leichen aus bem glübenden Schutt gezogen; die Urburch die Stadt geführt werben, um jenfeits berfelben beiter muffen fich vorfeben, fich nicht die Sande gu verbrennen. 211s ein neugieriger Knabe froch ich überpor bem Georgenthore eine abgesonderte Aufstellung gu all umber; meine Geele war gang Muge und Dhr; finden. Die Wagen wurden von Dekonomen und ich fab und borte alle die Schreden, beren jeber ein= geine ein gefühlvolles Berg mit Graufen erfüllte, Und bewegte fich biefer Bug langfam aus ber ehemaligen Subengaffe, jegigen Rartsftrage, über ben ichonen icon nach einigen Tagen mar ich wieder in ber un= Martt in die Mefferschmiedergaffe. Gin Bufall, eine feligen Stadt: fie brannte immer noch. Das Feuer wuthete über eine Boche. Dann lagen die Straßen wie ein großes Grab. Und wieder eine unheimliche Unbedeutenheit - und o wie schwer mog fie im Geschicke ber Stadt Gifenach! veranlagte einen Subrer, Stille barüber. Es war das symbolische Grab Deutsch= vielleicht den bes vierten, funften ober fechften Wagens, lands unter dem verheerenden Fußtritte des Siegers auf dem Markte etwas still zu halten. Dadurch von Jena und Wagram. Nach und nach hatte ich wurde auch die nachfolgende Reihe zum Stehen gebas gange Ungluck mit allen Gingelheiten erfahren. bracht. Che fie fich wieder in Bewegung feste, maren Die ersten brei oder wie viel Bagen voraus. 2018 biefe Die immer bei folden außerordentlichen Belegenheiten war vieles von dem Erzählten fabelhaft; die an die Stelle kamen, wo die Messerschieft worden sein. Die Wirkung der Er- Thure eines der dem Verderben geweihten Haufer Vollsphantasse, schauerlich aufgeregt, dichtete Mährchen. an ihre Fortsetzung, die St. Georgengasse, anschließt, plosion war über alle Vorstellung entsetzlich. Ein weit hinweggeschleubert. Das Babre an bem graufigen Ungludsfalle mar un= explodirte einer Diefer Bagen und entzundete Die angefähr Folgendes:
Seit dem Juni gingen starke französische Evacuationstransporte, alle Tage dreißig bis vierzig Munistionswagen mit Pulver, Patronen, gefüllten Bomben, Eadung. In Eisenach konnte natürlich Niemand etwas Branzösischen und Kartätschen beladen, aus der Festung der Festung der Stadt war wie betäubt. Die Gentesen der ersten Augenblicke im Waren, welche in die Euft slogen, doch festgestellt hat es waren, welche in die Euft slogen, doch festgestellt hat es waren, welche in die Euft slogen, doch festgestellt hat es waren, welche in die Euft slogen, doch festgestellt hat es waren werchenslichte, eine schweckenslichte, eine schweckenslichte, eine schweckenslichte, dann verschlang die Nacht wieder Augenblick den Weisen Stumps, der erne Stund der Bestung der Stadt war wie betäubt. In wieden der ersten Augenblicke seine schweckenslichte, eine schweckenslichte, dann verschlang die Nacht wieder Augenblick der Bewösserung der Stadt war wie betäubt. In wiesen Stumps, der erne Studen der Stumps der Stadt war wie betäubt. In waren, welche in die Schrecken der ersten Augenblicke. Die ganze Bewösserung der Stadt war wie betäubt. In waren, welche in die Schrecken der ersten Augenblicke. Die ganze Bewösserung der Stadt war wie betäubt. In waren, welche in die Schrecken Studen der Stadt war wie betäubt. In waren, welche in die Schrecken der Etadt war wie betäubt. In waren, welche in die Schrecken Studen Ungenblicke. Die ganze Bewösserung der Stadt war wie betäubt. In waren, welche in die Schrecken Studen. In waren, welche in die Schrecken Studen Langus Bewösserung der Studen Langus Bewösserung der Studen ift, wie ein Brief von der fprischen Rufte im "Pays" große Sensation verursacht, erfolgte, wie wir einer ten 75 einh. Fußsoldaten bei fich. Als der Oberbefehls- ben erfolgreich gewesen und man kann dort jest fur Corvette Bacita-i-Tibjacet angefommen. Er reifte fofort nach Aleppo weiter.

#### Großbritannien.

London, 11. Dec. Lord John Ruffel ift alfo gestern mit einer neuen-Juden = Bill vor bas Par= lament getreten. Gerabe 10 Jahre vorber, am 10. De= cember 1847, war es, wo derfelbe Staatsmann feine erfte Juden-Bill einbrachte. Die Frage felbst ift nach allen Geiten bin in beiben Baufern bes Parlaments icon fo vielfach und eingehend erortert worden, daß sich nachgerade kaum etwas Neues mehr vorbringen läßt. Das Intereffe ber Berathungen knupft fich jest fast ausschließlich an die größere ober geringere Mussicht auf Erfolg, den die Bill Lord 3. Ruffell's oder eine ähnliche Bill hat.

Lord Clarendon bat in ber Sitzung bes Dberhauses vom 10. d. auf die Interpellation des Grafen Pawis Erklärungen über die Schritte gegeben, welche die englische Regierung im Berein mit der Peruanischen jum 3mede ber Entbedung ber Morber bes herrn Sulivan, englischen Gefandten in Lima, gethan bat. Mus diefen Erklarungen geht hervor, daß ungeachtet bes Preifes von 10,000 Dollars, ber auf feinen Ropf Befest worden, ber Saupturbeber Diefes Berbrechens unbefannt ift. Die peruanische Regierung hat aus Unlag biefer traurigen Begebenheit alle nothigen Ent= schuldigungen vorgebracht und Lord Clarendon ließ ihrem Gifer in Diefer Sache öffentlich Gerechtigfeit wiederfahren.

Dem Unterhaus foll in diefen Zagen eine Motion des Sir Cornwall Lewis vorgelegt werden, welche die Ernennung eines Comite's beantragen wird, um bie U-fachen ber gegenwärtigen Finang-Rrifis in England aufzudeden und den Ginfluß festzustellen, welchen die Bant-Ucte vom Jahre 1844 auf Die Lage Des Geldmarktes ausüben konnte. Disraeli hat angekundigt, dag er diese Motion bei ber Discuffion bekampfen werbe.

In ber Unterhaus = Gigung vom 10, erflarte Bord Palmerfton auf eine Unfrage Gir 3. Pakington's, bie Regierung habe feinen die Beforderung größerer Transporte von englischen Truppen auf dem gandwege gestattenben Firman nachsuchen wollen, weil dieser Weg hinsichtlich des Gepäcktrans= ports, des Gesundheitszustandes und der Weiterbefor= derung der Truppen von Guez aus große Schwierig= teiten dargeboten haben wurde und weil die Regierung den indischen Aufruhr ohne jede fremde Mitwirkung unterdrücken wolle. Um 2. Dct., als die Jahreszeit gunstiger geworden und die großen Truppenmaffen befordert gemefen, habe Lord Stratford fur ben Erans= Port kleinerer Truppen-Detaschements einen Ferman bei Egypten und Persien nachgesucht und sei dieser bewilligt und feitdem von demfelben Gebrauch gemacht worden. — Das freundliche Anerbieten der französis ichen Regierung, Die englischen Truppen über Marfeille zu befordern, fei am 5. October gestellt, ber großen mit diesem Transport verbundenen Schwierig= feiten wegen aber abgelehnt worden.

In Erwiderung einer ferneren Unfrage Gir 3 Pafington's, ob es mahr fei, daß Lord Elphinstone aus Bombay an den General-Gouverneur von Offindien, Lord Canning, nach Calcutta telegraphisch gemeldet habe, daß er von Bomban aus Dampfichiffe zur Aufnahme ber Truppen nach Guez schicken konne, erwiderte der Prafident des oftindischen Bureaus, Berr Bernon Smith, ihm sei davon nichts bekannt und er halte die Gache fur unwahrscheinlich.

#### Schweden.

Bemelbet: Fur Errichtung eines auf Barantie-Berfchrei= bungen ber Mitglieder bafirten Leihinstituts murben Beftern 200,000 Speciesthaler gezeichnet. Bu Frederikshald hat fich ein Garantie = Berein mit einem Capital von 235,500 Speciesthalern gebildet. Die Re-Bierung hat auf Borfchlag des Finang = Departements beim Könige auf Bewilligung einer Staatsanleihe von 500,000 Speciesthalern Gilber angetragen.

#### Italien.

Reng statt.
\*\* Die Arbeiten an ber Botivfirche wurden burch bie andauernd gunstige Witterung sehr gefordret. Die zwölf inneren Chorpfeiler sammt den bieselben umgebenden Absilial-inneren Korpfeiler fammt den wichließenden Resilere der Seitapellen und ben fich junachft anschließenden Bfeilera ber Gei- fei. tenschiffe find bis gur Sohe ber Seitenschiffe vollendet. Im tommenben Jahre wird bie Bartie bes Kreugschiffes sammt ben

\*\* An einem Schausenster im Subereitung bestetet beichästiget. Bianze bes Gaslichtes eine wahre Bunderpflanze mit pracht- vollen grünen Blättern und goldenen Blüthen. Die bolbenförmigen Blüthen sind nämlich aus lauter taiserlichen Münzdufaten gebildet, im Ganzen 1000 Stück. Dieses Tausend-Dufaten. Sahr in einem prachtvollen von Gr. Dajeftat bem Raifer ge-

ichenkten Service.
\*\* Bei bem f. f. Statthalterei-Brafibium wurden fur die in Bei bem f. f. Statthalterei-Prafibium burch die Bulver-Explosion

Millionen Franken betragenden Deficits in ber Leih= hauskaffe. Die Gattin bes Marchefe, eine Englande= rin, foll perfonlich einen Fußfall vor bem beil. Bater gethan und fur ihren Mann mit feinem gangen Ber= mogen geburgt haben, das fo bedeutend, daß Eng= erfolglos und ber Marcheje im St. Michael-Gefang= nisse. Dieser Act der Energie hat dort allgemein befriedigt. Die Regierung war zu diesem entschiedenen Schritte gemuffigt, mogen die Defecte durch eine unordentliche Udministration oder, wie andere behaupten, dadurch veranlaßt sein, daß Campana die ihm vom Publitum anvertrauten Capitalien zu eigenen Specu- 15,000 Mann zu den Englandern zu flogen versprach, ationen benutte.

Nach berselben Correspondenz ift die Behauptung der Allgemeinen Zeitung, daß Marchese Miglio= rati, der Geschäftsträger Piemonts, eine von ihm angefertigte und später durch den Druck veröffentlichte Copie der Note des Grafen Rayneval nach Turin ge= chieft und daß die papftliche Regierung deshalb um feine Abberufung nachgefucht habe, ganz ungegründet. Es mag richtig fein, daß Migliorati mit diefer Ber= öffentlichung nichts zu schaffen hatte, man wird sich jedoch erinnern, daß, als jene Note in "Daily News" erschien, mit großer Bestimmtheit behauptet murbe, jene Note habe von Eurin aus ihren Weg in bas rungabab, unter Brigadier Stuart, welches fich mit Redactionsbureau des genannten Blattes gefunden.

Mus Rom wird ferner berichtet, daß bort ber Bege nordwarts in Uffirghur eingetroffen. junge Graf Los aus Galizien an der Schwindsucht gestorben sei.

#### Affien.

getroffenen Ueberlandpost entnehmen wir folgendes: Brigadier Showers' Corps, welches Delhi's Um= gegend gefäubert und am 2. October wieder von dort aufgebrochen war, nahm am 17. den Nawab von nonen noch geladen auf den Ballen gefunden murben, in feinem Sagdgehege gefangen. Hierauf wurde Nabur überrumpelt; in Dadri aber fam ber Bauptling mit ben größten Chrenbezeugungen ben Briten entgegen. Um die flüchtigen Rebellen zu hindern, das Fort von Kanoud zu erreichen, murde eine Abtheilung Cavallerie in ber Richtung von Nahur abgeschickt, der fpater Dberft Guftance mit einer andern Schwadron folgte. 218 Brigabier Showers am 20. binkam, fand er ben Plat schape fand man gegen 50,000 Pf. St. in Rupien. Much 14 Kanonen und viele Vorräthe wurden erbeu= am 31. zerftreute eine britische Abtheilung eine Schaar Rebellen, die auf der Sohe bei Sonuh, im Gurgaon: Diffricte, eine Stellung eingenommen hatten.

Dberft Greathead's Colonne, beren Commando am 18. Oct. Brigadier Grant übernommen, fam am 23. nach Kanouj, wo eine Abtheilung der Flüchtlinge von Delhi, auf ihrem Wege nach Futterghur, Salt gemacht. Gie wurden angegriffen, zerftreut und ihre Kanonen genommen. Um 26. erreichte bas Corps Camppore, nachbem es binnen einem Monate 300 Meilen, überall fiegreich, zurückgelegt. Um folgenden Tage traf bas 93. Regiment (Hochlander) und 200 Mann von der Marinebrigade bort ein. Ueber Diese Truppengattun: tet. Bon ben letteren fagte man, sie trugen jeder eine jetigen Krife auszusprechen. Kanone unter bam Urme, mit folder Leichtigkeit, wie Mus Chriftiania, 8. Decbr. wird telegraphifch ein Lafttrager ein Bundel. Bon ben Sochlandern aber hieß es, fie feien von der Königin absichtlich in Bei= gesucht. berkleidung (bekanntlich tragen diese Soldaten eine Art Rovember nach Mumbagh. Es führte 2500 Kameele hat. und 500 Lastwagen mit Vorräthen für Lucknow mit sich. Um gleichen Tage kam Sir Colin Campbell in Der Commandant von Futtehpore, Oberst C. fowst und Lading kantelu aus Polen.

Der Commandant von Futtehpore, Oberst C. fowst und Lading kantelu aus Polen.

In hotel de Russie herr Benjamin Borowski Gutsbesitzer.

Die amerik. Sloop "Portsmouth" brachte Nach- aus Farnow.

Abgereist sind die Herven Gutsbesitzer: Michael Dobrzychoff.

melbet, am 24. Nov. in Merandrette auf der Dampf- Correspondenz des "Czas" aus Rom entnehmen, in haber den Feind fah, jog er fich zurud, bis er bei ei= 33 Cts. kaufen, mas fruher einen Dollar kostete. Die ber That wegen eines bedeutenden, nahe an vier nem Buffelzug Buflucht fand, ber hinten nachkam. Die japanische Regierung foll entschloffen sein, ihr Land Meuterer umschwarmten benfelben noch einige Zeit, und allen Nationen zu öffnen. Der ruffische Dampfer es war ein munberbares Glud zu nennen, daß Gir ",Umerita" hat Shanghae wieder verlaffen und es Colin diese Bermegenheit nicht theuer bugen mußte. wird von neuem wiederholt, daß man in Pefing fich Um 9. brach er nach Allumbagh auf. Diefer Ort mar geweigert habe, barbarische Gesandte zuzulaffen. früher ber Landaufenthalt des Königs von Mudh, und lander fur feine Sammlung von Etrusten allein funf obichon er nur drei Meilen von Ludnow entfernt ift offiziell, daß ber Beneral = Gouverneur Lord Canning Millionen Franken boten. Ihre Verwendung blieb und fonft in steter und leichter Verbindung mit Camn- vom Dberbefehlshaber Campbell auf telegraphischem pore war, fo ift boch jest beinahe ein Monat vergan- Bege am 9. November die Melbung von ber Gichergen ohne daß man bort Nachrichten von Dutram (ber beit Lucknows erhalten habe. Dberft Windham follte am Urm verwundet worden) ober Savelod erhielt. von Camppore bort abgeben. Uebrigens hoffte, wie es hieß, die Befatung von Ludnow bis zum 10. Nov. aushalten zu tonnen. Maun Sandels: und Borfen : Rachrichten. Singh, ber große Grundbefiger von Mudh, ber mit dann aber mit den Rebellen gemeinsame Sache machte, foll seinen Abfall inzwischen mit den lebensgefährlichen bei ber Liquidatur ber Bant weber eine Umschreibung ober Bor-Drohungen, die man gegen ihn angewendet, entschul= digt und sich angeboten haben, die Regierung mit allen Truppen, die er aufbieten konne, beizustehen, wenn man fein Leben und Befigthum ichone.

Brigadier Stuart mandte fich nach der Ginnahme von Dhar — das gleichnamige kleine Fürstenthum liegt in der Proving Malwa in Centralindien - nordwarts, dur Verfolgung hira Singh's, der bei der Nagpore= Cavallerie als Jemadar ftand. Um 9. Nov. befand er fich bei Raman, und am 13. war bas Corps von Auber Colonne von Malma vereinigen follte, auf bem

Truppenverstärkungen kommen jest von allen Geiten an. Die "Bomban Times" erlaubt fich aber bit= tere Bemerkungen über bie mannigfachen Ungeschick= ichkeiten, welche das britische Urmee = Dbercommando Den ausführlichen Berichten ber über Erieft ein= (Horse Guards) babei begangen. Unter Underem wurde eine Ladung Sufeisen geschickt, die aber, weil nach dem engl. Modelle verfertigt, fur die Pferde, fur welche fie bestimmt, viel zu groß find. Artillerieofficiere wurden nach Calcutta birigirt - ihre Mannschaft nach Ihuppur, deffen Cavallerie schon fruher ohne Wider- Bombay. Das britte Garbedragoner = Regiment fam ftand bie Waffen gestreckt und in beffen Fort die Ra- nach Bombay am gleichen Tage, an welchem eine Commiffion jum Untaufe von Pferden nach Auftralien abging. Mus Beforgniß, folche und ähnliche Miggriffe aufgedeckt zu feben, fei man gegen die Preffe fo verstimmt.

B'n ben Bewohnern Delhi's fei, beißt es, ein Crore Rupien Lofegeld verlangt worden; 80 Laths hatten fie bereits angeboten. Einer ber Gobne bes Konigs, ber unter Civilbewachung war, sei entkommen. Die Stadt ist beinahe ganz in Trummern, verobet und stille wie ein Kirchhof. Da die engl. Goldaten von ihren Ba= jonneten allzu arg Gebrauch gemacht, habe man fie jest mit diden Stoden bewaffnet. Undere Correspontet. Nach kurzer Raft brach er am 22. wieder auf und benten klagen hingegen, man habe in Delhi bis jest noch nichts gethan, mas einer gerechten Biebervergel tung gleich sehe.

In Benares wurde der angesehenste Banquier By= raperfaud, der eine hochverratherische Correspondeng mit den Audhrebellen geführt, fammt einem Theile feiner Dienerschaft gehängt. Er foll 4 Laths Rupien fur fein Leben geboten haben.

Wie man aus Rabschuputana, 15. Dct. melbet, hat sich General Georg Lawrence selbst an die Spipe fache Depesche nach England wird 26 Schillinge, 3 eines Corps gestellt, das gegen die Rebellen von Erin= pura ins Feld zieht.

In Calcutta bereiten Die eingebornen Sonoratioren eine Ubreffe an ben Generalgouverneur vor, um ihm sona ift gestorben. Um der aus der Stockung des Geigen waren im gande die feltfamften Geruchte verbrei- ihre Unerkennung uber fein Berhalten mahrend ber

Das Gebiet von Remah ift nunmehr gang ruhig und die Girdars haben die Regierung um Gnade an-

Die Telegraphenlinie von Bombay nach Gurat Unterrod) ausgeschickt worden, um Rache zu nehmen über Raffick wird Ende Rovember eröffnet und man für die Ermordung ter engl. Beiber und Kinder. Um beabsichtigt die Errichtung einer Reihe neuer Linien, 31. October ging Brigadier Grant's Corps, ungefähr ba man ben Ruben berfelben mabrend ber gegenwar-5000 Mann ftart, über den Ganges und fam am 3. tigen Berwickelungen in hohem Grabe ichagen gelernt

Die am 1 December erfolgte Gefangennehmung Reise ohne gehörige Bedeckung ang treten zu haben und bes Marchese Campana, Director des römischen fließ unterwegs auf eine Schaar Rebellen vom 32. Mr. Harris, der Consul der Berein. Staaten, war in ginad Polona, Franz Ramiecki nach Polona Plazenski nach Polen. Grasmus Roder, so der Etephanten und hat- seinen Unterhandlungen mit den japanesischen Behör- der Karnicki nach Dlmüß. Franz Kossecki nach Paris.

Fernere Nachrichten ber Ueberlandspoft melben als

Die Direction ber öfterreich. Nationalbant bringt gur Renntniß, daß wegen ber Borbereitung zu ber in ber erften Salfte bes Monats Januar 1858 vor fich gebenben Dividenden-Ausgah-lung "vom 21. Dezember 1857 bis incluffwe 16. Januar 1858" merfung von Bantactien, noch eine hinausgabe von Coupons stattfindet.

Die Wieber-Aufnahme biefer Amtshandlungen beginnt "am

18. Januar 1858."

Bei ben in Bien zu eröffnenben Bollconferengen gwischen Desterreich und ben Bollvereinostaaten wird die f. f. ofterreichische Regierung burch ben Dr. Karl Ritter v. Sock, Sectionschef im Finangministerium, vertreten fein. Daß bei die-fen Conferenzen auch die Frage über Zulaffung ausländischer Affecurangen und über Erlaß eines Gesehes jum Schute ber Mufter und Fabrifsmodelle verhandelt werden wird, wie mehrere

Blatter gemelbet, wird von ber "Beit" beftritten. Der Borichlag, nach welchem bas fur ben Bau ber Beft= ahn und Theißbahn nothwendige Rapital in zwei Sectionen getheilt werden foll, von benen bie eine burch Actien, die ans bere burch Prioritate Anlehen aufzubringen ware, fieht auf Dem Buncte, angenommen zu werben. — Man will badurch vor Allem der Credit-Anstalt zu Silfe kommen, deren Borteseuille mit Promessen angefüllt ist. Ob jedoch dieses Resultat erreicht werben wird, ist noch immer sehr die Frage, es hängt dies vor Allem von der Aufnahme ab, welche das Prioritäts-Anlehen

- Es war fürzlich davon die Rede, daß eine Actiengefellschaft wegen der Uebernahme der ärarischen Stahlwerfe in Steiermark in Unterhandlung stehe. Wie jest berichtet wird, ist am 10. v. M. ereits die Diesfällige allerhochfte Genehmigung erfolgt. Die Beelichaft, welche jum großen Theil das Capital aus bem Auslande herbeigeschafft hat, wird in Bien ihren Gis haben und Die Firma "f. f. privilegirte steiermartisch = öfterreichische Stahlwerts= Befellschaft" führen.

- Gin Correspondent ber "Trieft. 3tg." melbet, baß gute

ungarische Weine in London nicht unbedeutenden Absat sinden.
— Die Schmelzbütten des Ural lieserten in der ersten hälfte dieses Jahres zusammen 6993 Pfd. russtlichen Gewichtes an Gold. Von dieser Gesammt-Quantität lieserten die Staatswerke 2733, die Privatwerke 4260 Psund.

Rrafauer Cours am 14. December. Gilberrubel in polnifd Ert. 108 — verl. 107 bez. Defterr. Bant-Moten für fl. 100. — Bif. 439 verl. 437 bez. Preuß. Ert. für fl. 150. — Thir. 921/4 verl. 91½ bez. Reue und alte Zwanziger 110 verl. 109 bez. Ruff. 3mp. 8.40—8.32. Napoleond'or's 8.30—8.22. Bollw. holf. Dufaten 4.54 4.48. Desterr, Rand-Ducaten 4.57 4.52. Boln. Pfandbriefe nebst lauf. Coupons 98½—97½. Galiz. Pfandbriefe, nebst lauf. Coupons 81½—80½. Grundentl. Oblig. 78—77½. Rational-Anleihe 82½—8134 ohne Zinsen.

#### Telegr. Depeschen d. Dest. Corresp.

Paris, 14. Dec. Nachrichten aus Mabrid gu Folge wird die Auflösung der Cortes nicht stattfinden. Mus Liffabon wird gemeldet, daß die Epidemie

fast gang erloschen fei. Erieft, 14. Decemb. Der Telegraphendienft von

Malta nad Corfu wird nachstens eröffnet, eine ein= Pence fosten.

Mailand, 13. December. Der Chef bes Großhandlungshaufes Balabia und Befana, Gaetano Bebengeschäftes entspringenden Noth abzuhelfen, hat fich ber Gemeinderath von Como, gur Grundung einer Scfellschaft für Baumwollenfabrication durch Subscription von 150 Stud Uctien betheiligt.

Berantwortlicher Redacteur: Dr. 21. Bocget.

Bergeichniß der Lingetommenen und Abgereiften vom 14. Dezember 1857.

Angefommen find im Boller's hotel bie herren Gutsbefiger Thadaus Biftor aus Tarnow und Josef Zapalofi aus Polen. Im hotel be Dresbe herr Margell Bienigzef, Gutsbefiger aus

Abgereift find Die herren Gutebefiger: Dichael Dobrginefi

\*\* Ein höchst merkwürdiger Stod ist dieser Tage, wie ber "Moniteur" melbet, von einem Aussen dem Prinzen Napo-leon geschenkt worden. Dieser Stod, aus einem einzigen Stud Elsenbein gemacht, wurde vor vielen Jahren in Paris gekaust und nach Lithauen gebracht, wo er in den Besis des Secretairs der Abelskammer von Minsk, herrn Kobilinsko, gelangte. Die-ser ging jüngst mit dem Abelsmarschall herrn horwolt spaziren und ließ ben Stod, den er in der hand hielt, aus Unvorsich-tigfeit falleu. Der Stod sprang und es fiel ein fleines Röllchen Papier heraus, bas über bie Familie Napoleon gewissermaßen eine prophetische Angabe enthielt.

Diefes Billet trägt bas Datum bes 25. August 1815, an welchem Tage Oberft Labedopere hingerichtet wurde und lautet: "Im Sahre 1815 fam ber Stod ju Beren Lepage, Bud fenmacher bes Raifers Napoleon, welcher, obicon jum zweiten Male abwesend, noch einmal in seinem edlen und unverlöschlichen Geschlechte erscheinen fann. Bebe Denjenigen, welche diesen großen Manu heradzusetzen suchen, der gewiß auch seine Fehler hatte.
La Bedoydre ist todt, sein Blut schreit um Nache".

herr horwalt, welcher biefer Tage in Paris angefommen ut bat diesen Stod mitgebracht und ihn, wie gesagt, dem Prinzen Rapoleon zum Geschenke gemacht.

[Leviathan.] Aus London, S. b., wird gemelbet Der

Leviathan hat gestern sehr unbedeutende Fortschritte gemacht: Der Kuß 7 Zoll mit dem Borber, und blos 3 Fuß 4 Zoll mit dem Hintertheil. Dadurch ift die bereits erwähnte schiefe Stellung schieften Aehnlichfeit mit dem genannten Kaiser auf die Meinung, daß er ein natürlicher Sohn desselben sei, eine Bermuthung, in der heiben Wiegen zu einander und zum Uferrande noch bedeufahssten Keisen Keiser geworden, und hat von neuem die Borschiebung erschwert. Es sommt jest nur mehr daruf an, es so weit vorzuschieben, langte aber weder dort noch später von Oresben aus die gehösste die den nächsten Springsluth genug Waser unter den Kiel Unterstützung. Berunglückten bis Freitag bereits über 28,000 fl. erlegt.

Das hilfscomits in Mainz hat einen ersten vorläusigen Beieft und in eifzigem Gebet begriffen, vernimmt er plöße das Gehör werbe sich die Deright über feine bisherige Wirkfamkeit verössentlicht. Aus bemischen ergibt sich, das Gehör werbe sich nicht ohne die Sprache einge sienen Kobesfälle (42 an ber Zahl) 5 Frauen ihrer Ehemânner, wersucht er es, zu reben und flüstert einem seiner schwert von unerwachsenen Kindern eines der beiben Eltern, und 12 er kande der Knade deutschen Dre. Bon diesen Dre. Bon diesen Dre. Bon diesen Lingte aber werber der nachstellen genannten Kaiser auf die Neinung, die der kapelle vorgeht. In den Beigen zu einander und zum Uferrands der in natürlicher Sohn dessen zu einander und zum Uferrands der in natürlicher Sohn dessen zu einander und zum Uferrands der in natürlicher Sohn dessen zu einander und zum Uferrands der in natürlicher Sohn dessen zu einander und zum Uferrands der in natürlicher Sohn dessen zu einander und zum Uferrands der in natürlicher Sohn dessen zu einander und zum Uferrands der in natürlicher Sohn dessen zu einander und zum Uferrands der in natürlicher Sohn dessen zu einander und zum Uferrands der ein natürlicher Sohn dessen zu ihn Andere gestissen zu ihn Andere gestissen zu ihn Andere gestissen zu einen Kenklich. Dadurch ist der beiben Biegen zu einander und zum Uferrands der ihn der keinlich der seinen Keillen. Dadurch ist der beiben Biegen zu einander und zum Uferrands der ihn der keinlich aus der einen Keilen Biegen zu einander und plater in der beiben Biegen zu einander und in eines kasser einen seiger bei hab er einen Keilen Biegen zu einander zu hat verschen Biegen zu einander auf der beiben Biegen zu einander. Daturch in der keilung der ein natürlicher Sohn keinen Biegen zu einander und pl

sind mehrere dauernd verstümmelt und andere im gunstigsten Falle für konigreich seinen Alter ernst gemacht, so lebt er jest neu auf und freut sich bem Jahre 1830 ungelöste Rathsel surschie Sachsen.

\*\* Die Gothaische Zeitung wieberspricht dem neulich in der Brest verbreiteten Gerüchte, wonach der Erbprinz von Rudolssabt in Göttingen im Duel Duel wieden bei bei Brest von gene ben Prinzen Rapoder "Moniteur" melbet, von einem Mussen der "Mon

Wien. Samstag den 26. d. M. sindet im Circus Renz e erste Borstellung der Kunstreitergesellschaft des herrn en z statt.

\*\* Die Arbeiten an der Botivkirche wurden durch
Demerken, daß aus dem fürstlich Schwarzdurg - Rudolstädtischen
Demerken, daß aus dem fürstlich Schwarzdurg - Rudolstädtischen
Hand meyrere dauernd verstummelt und andere im gunnagsen valle
für längere Zeit arbeitsunstücktig.

\*\* Die Gothaische Zeitung wiederspricht dem neulich in der
Bresse verdreiten Gerüchte, wonach der Erbprinz von Rudolsstädt in Göttingen im Duell verwundet sein sollte, mit dem
Demerken, daß aus dem fürstlich Schwarzdurg - Rudolstädtischen
Samse gegenwärtig auf der dortigen Universität nur der Prinz
Gerar klubire und diesen ein dergrichen Universität nur der Prinz Georg flubire und biefem ein berartiger Unfall nicht zugestoßen

anschließenden vier Kapellen in dieselbe Höhe bes Seitenschiffes sammt den anschließenden vier Kapellen in dieselbe Höhe des Seitenschiffes Seitenschiffes seiner Kapellen in dieselbe Höhe des Seitenschiffes Seiner Kapellen in Jahre 1859. ten in Folge des Eindrucks, deu der Undlick einer an krampfhafder und fester und fester als der Stein der St. Seehhanstirche; es sind berzeit dei 100 Steinmehe mit Zubereitung desselben beschäftiget.

\*\* An einem Schausenster in Wien wanat jest Abenda im voch Minster sührte, ward er auf den beit Stantslaus geworden. Seit Charfreitag hörte und iprach er nicht das Mindeste mehr. Bei Gelegenheit einer Reise, die ihn im Herbste
nach Münster sührte, ward er auf den heil. Stanislaus Koska ausmerksam gemacht, den die Jugend nebst dem heiligen Alopsius zu ihren Patronen zählt und saßte alsbald ein großes Vertrauen zu der Fürditte dieses Heiligen. Der erwähnte Knade hielt brieflich mit Bitten so lange an, dis ihm, da keine Weige-rung im Stande war, ihn von seinen Gedanken abzubringen, verstattet wurde, herüber zu kommen und die neuntägige Vorbe-reitungs-Andacht, welche vom 4. November ab im hiesigen No-waigte auf der Friedrichsburg gehalten zu werden vsteat, mitzureitungs-Andacht, welche vom 4. Robeinder ab im hiesigen Ico-viziate auf der Friedrichsburg gehalten zu werden pflegt, mitzu-machen. Seit diesem Augenblicke bediente er sich durchaus keiner Aerzte mehr. Der 13. November kam. An diesem Feste gesellte er sich den zum Tische des herrn Tretenden des. An seinen Plats urückgekehrt und in eifrigem Gebet begriffen, vernimmt er plöb

Belagerung von Schweidnig im Derbit 1762 mittelft einer rafch eingeschlagenen Saspe fein Pferb gebunden und welche feitbem unter bem Ramen "Königslinde" von ber Beber Bolte'ichen Familie treu gepflegt worden war, wurde befanntlich am 1. August 1854 von bem bamals herrschenden Sturme entwurzelt. Es foll nunmehr, wie man vernimmt, auf Allerhochfte Anordnung ein gußeisernes Monument in Form jenes Lindenstammes an bie Stelle gesetzt und in basselbe ber wohlerhaltene Stamm felbst nebst ber historischen Saspe eingeschloffen werden.

\*\* Gine fleine Brofchure macht in Dreeben feit einiger Beit von fich reben. Der Berfaffer feit 1830 in Dreeben lebenb, hat feine Eltern nicht gefannt und erinnert fich nur, daß er mit Runft reitern und Thierbudenbesitzern herungezogen und daß ihm Dres-ben als sein Geburtsort bezeichnet wurde. Da aber hier sein Rame, Ernft Graf, im Rirchenbuche nicht zu finden war, hielt nan ihn langere Beit fur einen entsprungenen Berbrecher, er 1830 im September bei ber Zerftorung bes Dresbner Polizier, baufes mit befreit wurde. Obwohl icon 19 Jahre alt, empfing er jest erst Unterricht in der Religion, suchte und fand sein Brot und erlitt weiter feine Ansechtung, bis 1849 im Marz der da-malige französische Gesandte in Dresden eines angebiichen Schnes Napoleons I. habhaft werden wollte, ber an der Spipe einer Berschwörung stand. Abermals in Untersuchung genommen ergab fich jedoch bald die Unschuld des Berfolgten. Indes brachte ihn

Kraut ist ber zweite Treffer in ber großen Wohlthätigfeits-Lotterie, bie ber Magistrat ber Stadt Wien alljährlich zum Besten seines Bersorgungsfonds veranstaltet. Der erste Treffer besteht jedes

ber Stadt und Bundesfestung Maing burch die Bulver-Explosion Berungludten bis Freitag bereits über 28,000 ff. erlegt.

## Mutliche Grläffe.

Edictal=Vorladung. (1414. 2-3)

Nachftebende hierher guftandige militarpflichtige Ifraeliten, deren Aufenthaltsort nicht bekannt ift, werden biemit vorgeladen, binnen 4 Wochen - gerechnet vom Tage ber erften Ginfchaltung biefes Edictes in die Rra= fauer Zeitung beim Magiftrate ber f. Sauptstadt Rra= fau zu erscheinen und der Militarpflicht zu entsprechen, widrigens diefelben als Militarfluchtlinge angefehen und als folche behandelt werden mußten.

Gebürtig im Jahre 1836: Korngold Szaja N. 109/10 Folkart Jakob Hocz vel Wnuczek Feivel " 160 XI. VI. XI. VI. 50 Tygner Salomon Rittmann Chajm 12 Ferber Manasses Binencucht Isaak Sternglanz Markus 41 Gebürtig im Jahre 1835 Peiperle Kalmann N. 147 , 17 VI. Krongold Isaak , 129 VI. Schneider Israel Gebürtig im Jahre 1834; Körbel Isaak 47 , 143 VI. Erdwurm Isaak Feiwel Grünberg Jakob XI. Bom Magiftrate ber f. Sauptftabt, Rrafau, am 25. November 1857.

(1406. 2-3) N. 15685. Edict.

Bom f. f. Rrafauer Landes-Gerichte wird mittelft gegenwärtigen Ebictes bekannt gemacht, es habe wiber Fr. Francisca Jordan wegen Zahlung ber Wechselfumme von 150 fl. CM. der Herr Leibel Tannenbaum unterm 26. Movember 1857 3. 15,685 eine Wechfelklage angestungen über wicht bracht und um richterliche Hitse gebeten, worüber eine Roch ist der Anhlungsauflage dtto. 30. November 1857 3. 15,685 Original=Romane.

auf beren Gefahr und Roften ben hiefigen Landes-Ubvota= ten Dr. Zucker mit Substituirung bes Landes-Abvofaten Dr. Grünberg ale Curator bestellt, mit welchem die Ungebrachte Rechtsfache nach der Wechfelordnung verhandelt werden wird.

Durch biefes Chict wird bemnach biefe Belangte erinnert, gur rechten Beit entweder felbft gu erfcheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe bem beftellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen anbern Sachwalter ju mablen und biefem f. f. Lanbes-Berichte anzuzeigen, überhaupt bie zur Bertheibigung bienlichen vorfdriftsma-Bigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem fie fich bie aus beren Berabfaumung entftehenden Folgen fetbft beigumeffen haben wird.

Rrakau, den 30. November 1857.

## D. 1728. Lieitationskundmachung. (1433. 1-3) druckt im Folio-Formate.

Bei bem Pradniker Domanen = Umte in Rrafau, werben am 21. d. M. 23, fage: Dreiundzwanzig n. 6. Rlafter 36 golliges Riefer = Scheiterholz im Licitations: wege gegen gleich baare Bezahlung und fogleiche Ueber= nahme ber erftanbenen Solzmenge, öffentlich veraußert

R. f. Gefällen Dberamt Rrafau, am 7. December 1857.

Rundmachung. 3. 9242.

Bur Sicherftellung ber Berftellungen an ber Rirche in Jaworzno, wird in ber Umte-Ranglei ber f. f. Rreis: behorbe am 4. Janner 1858 um 9 Uhr Bormittags eine öffentliche Licitation abgehalten werben.

bei ber Licitation von jedem Unternehmungeluftigen gu erlegende 10% Badium 305 fl. CM.

Die biesfälligen Plane, der Roftenuberschlag und die Licitationsbedingungen fonnen mahrend ben Umtsftunden bei ber f. f. Rreisbehörde eingefehen werben.

Rrafauer f. f. Rreisbehorbe, am 2. December 1857.

N. 1087. (1413, 2-3)Edict.

Bom f. f. Bezirksamte als Gerichte Krynica wird bem Juffin und Timeo Dziadyk bem Leben und bem Bohnorte nach unbekannten , ober beren ebenfalls bem Leben oder bem Bohnorte nach unbefannten Erben und Rechtsnehmer mittelft gegenwartigen Ebictes befannt gemacht, es habe miber diefelben ale Erben bes nachlaffes nach Konstantin Dziadyk, Theodor Dziadyk bie Rlage unterm 18. September 1857 3. 1087 wegen eines in Czyrna sub Mr. 36 gelegenen Soltysie Ruthengrundes ausgetragen, um richterliche Bilfe gebeten, worüber gur biergerichtlichen mundlichen Berhandlung bie Tagfahrt auf ben 27. Fedruar 1857 um 10 uhr fruh festgefest

wurde. Da ber Aufenthalt ber Belangten unbekannt ift, wurde für dieselben zum Curator Hiazonth Krynicki ernannt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galigien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch biefes Ebict werden baber bie Belangten er innert, entweber in ber Tagfahrt perfonlich gu erfcheinen ober die erforderlichen Rechtsbehelfe bem beftellten Ber-

ben Folgen felbft zuzufchreiben haben werden.

R. f. Bezirksamt als Gericht. Krynica, am 24. September 1857.

(1398.2-3)Edict.

und bem Wohnorte nach unbekannten Glaubigern, als: ber fur Galigien vorgefdriebenen Gerichtsordnung ver-Franciska Jordan geborne Nowakowska, Alexan- handeltwerden wird. der Zdziński, Kasimir Lgocki, den Cheleuten Anton und Angela Myszkowskie und Isaak Aron Ro senstein, endlich allen etwa feit dem 23. August 1853 bie erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Bertreter in bie Landtafel gefommenen Glaubiger, wie auch allen, mitzutheilen, ober auch einen andern Sachwalter zu mablen benjenigen, welche die Borladung, aus was immer fur und biefem Rreis = Berichte anzuzeigen, überhaupt die gur einem Grunde rechtzeitig nicht zugestellt werben konnte, Bertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel mittelft gegenwartigen Ebictes bekannt gemacht, bag uber ju ergreifen, indem fie fich bie aus beren Berabfaumung Ginfchreiten ber Rrafauer f. f. Finangprofuratur vom entftehenden Folgen felbft beigumeffen haben werden. 30. Juli 1857 f. 3. 9930 gur Mustragung der Richtig= feit und ben Borzugsrechte der Sopothekarforderungen

treter mitzutheilen, ober auch einen andern Sachwalter | gegen ben aus ber erecution Berauferung bes Borwer= gu ernennen und dem Gerichte befannt gu geben , als fes Sikorzyniec erzielten Raufpreis, eine neuerliche Tagübrigens fie fich bie aus beren Berabfaumung entfteben- fahrt auf ben 19. Janner 1858 um 3 Uhr Rachmittags festgesett wurde.

Da der Aufenthaltsort der genannten Gläubigern unbekannt ift, fo bat das f. f. Rreis = Bericht izu deren Ber trettung und auf beren Gefahr und Roften ben hiefigen Landes= und Gerichts-Udvof. Sen. Dr. Kaczkowski mit Bom f. f. Tarnower Rreis-Gerichte wird ben, auf Substituirung bes Brn. Ubvokaten Dr. Jarocki als dem Sauptgute Bienkowice intabulirten, dem Leben Curator bestellt, mit welchem biese Ungelegenheit nach

Durch biefes Ebict werden bemnach biefe Glaubigern er= innert, gur rechten Beit entweder felbft zu erscheinen, ober

Mus bem Rathe bes f. f. Rreisgerichtes.

Tarnów, am 25. August 1857.

## Privat-Inferate.

## Ankündigung einer beliebten Zeitung für das Jahr 1858.

Mit Recht darf man die "Biener Theaterzeitung", bas Conversationsblatt alles Reuen Biffenwerthen und Intereffanten, eine beliebte Beitung nennen.

Ihr Pranumerationspreis wird nicht erhöht. Die Inferate, welche fie bisher angenommen, fallen weg, wodurch fie im Stande ift, Die vier vollen Seiten ihres großen Kormats mit anziehenden Mittheilungen zu verfeben.

Sie erfcheint wie bisher, mit Ausnahme ber Montage, täglich und wird auch eben fo durch die Poft

Sie liefert im neuen Jahrgange: 1) eine Sofzeitung, enthaltend eine Ueberficht aller Borfalle, die bei ben fammtlichen Sofen vorkommen; 2) ein Unzeige-Blatt aller wichtigen Ergebniffe aus den adeligen Rreifen, aus Dem Gebiete der Beamtenwelt, der militarifchen Branchen zc. zc. 3) verläßliche Berichte aus dem merkantilifchen und kommerziellen Leben, ein Blatt fur Induftrie und Sandel; 4) eine Darftellung aller wichtigen Gerichteverhandlungen des In- und Muslandes; 5) eine fortlaufende Schilderung aller pikanten und intereffanten Erlauterungen über wichtige Tagesfragen.

Roch ift ber Romane zu gebenken welche biefe Beitung bietet. Gie liefert mit wenigen Ueberfegungen nur

Den Abonnenten welche jest fchon in die Pranumeration eintreten und den Sahrespreis fur Bien Da der Aufenthaltsort der Belangten unbekannt ift, mit 16 fl. EM. fur die Provinzen mit 20 fl. EM, erlegen, vermag die Theaterzeitung eine Pramie zu bieten. fo hat bas f. f. Landes-Gericht zu beren Bertrettung und Sie gibt namlich jedem gangjahrigen Pranumeranten allfogleich ein Los zu der am 29. December 1857 zur Biehung fommenden f. f. Staats=

"Gold : Lotterie",

wobei 6698 Ereffer 60,000 Stud f. f. Dukaten in Gold gewinnen und die Saupttreffer 15,000, 5000, 3000, 2000, 1000 Dukaten u. f. w. und die kleinften Treffer 10 Dukaten in Gold betragen; ein folches Los, gibt fie augenblicklich gratis und übermittelt baffelbe ben Mus artigen portofrei.

Mit bem neuen Jahre erfcheint auch ein neuer Roman, von welchem bereits Proben mitgetheilt wurden, unter dem Titel: "Die fch one Sen riette", wahren Begebenheiten mit vom Berfaffer der "Therese Krones", Schilderungen von bekannten Perfonlichkeiten, wahren Begebenheiten mit

spannenden Situationen aus der jungft vergangenen Beit, in welcher Wien noch das heitere und gemuthliche Wien genannt wurde.

Außerdem liefert die "Biener Theaterzeitung" jährlich noch

48 colorirte Bilber,

Moden fur Damen und herren wie fie in Wien getragen werden, und nach welchen Modiftinuen und Kleidermacher arbeiten.

Masten; Bilber-Rathfel, Theater-Roftums, Theater-Scenen, Portrats ic. ic.

Die "Biener-Theaterzeitung" erfcheint auf besonders fconen Papier, mit neuen, fcharfen Lettern abge-

Gangjabrig fur Bien mit Gratis-Beigabe eines Lofes gur Golb-Lotterie 16 fl. ED Sathiahrig fur Bien mit Gratis-Beigabe eines Lofes zur Golb-Lotterie 10 fl. CM Dhne Los halbjährig 8 fl. EM.

Bierteliahrig 4 fl. ohne Los. Musmartige bezahlen gangjahrig um 4 fl., halbjahrig um 2 fl., vierteljahrig um 1 flr. CM. mebr. Pranumeration wird angenommen im Comptoir diefer Beitung, Bollzeile Dr. 767, wo fruher Die "Morpenpoft

ausgegeben wurde. Auswartige in den Provinzen haben gefälligft ihre Ubreffen genau anzugeben, die Beftellunge : Briefe nach

ben bestehenden Postvorschriften zu frankiren und alle Gelbbriefe zu abreffiren an Seren Rarl Fischer, Zeitungs: Expeditor im Fischhofe Dr. 519, in Wien. Den auswärtigen Pranumeranten, welche fich biefer Ubreffe bedienen, wird nicht nur bie punktlichfte

Expedition ber Theaterzeitung, fondern auch die fcnellfte Ueberfendung ber Lofe fur die Gold-Lotterie verburgt. Bohnung des Redacteurs und Berausgebers Udolf Bauerle: (1423, 2-3)

Bien, Fifchhof Dr. 519, wo fich ber Gafthof und die Spezereihandlung befindet, im 2. Stocke.

Pränumerations = Cinladuna Der Ausrufspreis beträgt 3044 ft. 51/4 fr. und bas auf die in neuer, umfaffender Geftaltung im Jahr 1858 erscheinenden zwei Beitschriften :

Reinliterarifches, belletriftifches, fritifches, beiteres "Tageblatt." Bon M. G. Saphir. (Bochentlich 6 Mal, in Gr ) = Quart, auf Belin), und

"Das Moutagsblatt."

Politifches, politifch-fathrifches, illuftrirtes ,, Bochenblatt. Von M. G. Saphir. (Böchentlich 1 Mal in Groß-Folio.)

Der "Sumorift" fußt von 1858 an der Dame "Do litif" die Sand, fagt ihr freundlich: "Abe!"

Der "Sumorift with wieder wie ehedem ein reinlite ratifches, finniges, heiteres, fritifches, gefälliges und Groß-Folio und bringt eine politifche Umfchau. , Bo geiftanregendes Blatt. Er wird wieder ber willfommene chenkrebs," jotofe Bochen = Controle, fatprifche Jotofi-Gefellschafter, der tägliche Erheiterer, ber bunte, licht taten mit Illuftrationen. beitere Regenbogen auf bem dunkeln Sintergrunde ber Beit. Der "Humorist" fundigt fich nicht mit Trommel- große "Montagsblatt" ohne Preiserhöhung, wie bisher, fchlagen und Berfprechungen an; er weist auf bas bin, trot feiner Stempelpflichtigkeit, gratis.

was er war, bevor die Trud "Politif" fich ihm auf die Bruft feste. Er mird mie ehedem bringen

1. Unterhaltungs-Salon, für Novellen, Erzählungen. Sumoriftischer Salon. Der raisonnirende Rothstift, 2(ch und Rrach ber Tageblatter, Tutti-Frutti, Dibastalien, von M. G. Caphir. Allgemeiner Belt= und Befellschafts-Salon: a) Driginal-Rorrespondeng. b) Feuilleton ber Societé und Lefewelt. c) Lefefruchte, Rathfel u. f. w.

Befonders aufmerkfam machen wir auf die "Sonntagenummer" des "Humorist" vom Jahr 1858, welche ein gang eigenes, in biefer Urt noch nicht eriftirendes Blatt bilden wird, als:

"Conntags:Brevier und Damen:Album." Bir hoffen in diefem gang originellgestalteten Conn tagsblatt ber Frauenwelt, bem Saus= und Familenleben

eine wochentliche Gabe gu bieten, die Berg und Ginn, Beift und Gemuth gleich anregen wirb. "Das Montageblatt" erscheint im Jahre 1858 in

Wer auf den "Sumorift" pranumerirt, erhalt das

Meteorologische Repbachtungen.

|               | Service of the servic |               |                                      |                                   |                           |                                           |                                                |      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|------|
| Tag<br>Stunde | Barom. Bhe auf in Parall. Linte 0° Reaum. red.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | nach          | Specifische Feuchtigkeit<br>der Luft | Richtung und Stärfe<br>bes Winbes | Zustand<br>der Atmosphäre | Erscheinungen<br>in ber Luft              | Anderung der Wärme- im Laufe d. Tage von   bis | L    |
| 14 2<br>15 6  | 332 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | + 10<br>- 1,6 | 87<br>86<br>88                       | West stark                        | trub                      | Regen und Schnee<br>Nachmitt, etwas Regen | + 003 + 108                                    | 1000 |

Pranumeration8=Bedingniffe.

1. Der "Sumoriff" fammt "Montagsblatt" (fieben Nummern wochentlich). Fur Wien: gangiabrig 12, halb jabrig 6, vierteljahrig 3 fl. Fur die Rronlander und das Musland mit Ginfchluß täglicher portofreier Poftverfendung: ganzjährig 16, halbjährig 8 und vierteljährig 4 ft. CM.

2. "Montagsblatt." Die Pranumerationsgebuhr fut das "Montageblatt" feparat ohne "Sumorift", beträgt für die Kronlander mit portofreier Berfendung 5 fl. EM.

Man pranumerirt in Wien einzig und allein bei ber Redaction: Stadt, Beihburggaffe N. 924, 3. Stiege, 1. Stock, und Minoritenplat Nr. 41. Die Ginfendung ber Pranumerationsbetrage ebitten wir uns franco. (1436.1-3)

Direct bezogene Capweine

empfiehlt a Dugend Driginal-Flaschen, per 61/2 Thir., fein fuß a 10 Thir. die Capwein = Großhandlung von A. Reinecke jun. in Berlin, Leipzigerftraße (1426.1-3)Nr. 88.

Die Heilpflege- und Erziehungs-Anstalt

für förper: und geistesschwache Kinder auf deren medicinisch-padagogische Wirksamkeit sich als ergeb

nifvoll fcon bewährt hat, ift im Stande und bereit, eine größere Unzahl von Zöglingen Madchen von allen Altersftufen — aufzunehmen. 2111 melbungen empfängt und ertheilt nabere Mustunft bet (1425.1-3)Director Dr. Georgens.

#### Wiener Börse-Bericht

| vom 14. December 1857.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Beld. Baare.                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Rat. Unleben zu 5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 823/4-8213/16                                                   |
| Nat. Anlehen zu 5%. Unlehen v. J. 1851 Serie B. zu 5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 92-93                                                           |
| Comb. venet. Unleben zu 5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 95-951/9                                                        |
| Ctants du buardaraihungan 11 50/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | $79^{3}/_{2} - 79^{13}/_{16}$                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | $69\frac{1}{2} - 69\frac{3}{4}$ $69\frac{1}{2} - 63\frac{3}{4}$ |
| betto 4%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (31/2-633/4                                                     |
| Detto ,4 1/2 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20-20.8                                                         |
| betto , 21/2%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 401/2-401/2                                                     |
| betto ", 4½% betto ", 4½% betto ", 3% complete ", 3% complete ", 3% complete ", 2½% complete ", 4% compl | $40\frac{1}{4} - 40\frac{1}{2}$ $16 - 16\frac{1}{4}$            |
| Gloggniger Dblig. m. Rud. 5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 96                                                              |
| Debenburger betto ,, 5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 96<br>95                                                        |
| Pestber detto "4%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 95                                                              |
| Mailander detto ,, 4%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 94                                                              |
| Debenburger vetto "5%.  Pesther vetto "4%.  Maismoer vetto "4%.  Grundentl. Obl. N. Pest. "5%.  betto v. Galizien, Ung. 1. "5%.  betto der übrigen Aronl. "5%.  Banco-Obligationen "2½%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 881/4-881/9                                                     |
| betto b. Galisten, ung. ic. ,, 5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 773/4-78                                                        |
| betto ber übrigen Kronl. " 5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 85-87                                                           |
| Banco-Obligationen ,, 21/2%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 62-63                                                           |
| Fotterie-Unleben b. S. 1834                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 317-318                                                         |
| betto " 1839                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 123 1/2 -124                                                    |
| detto " 1839                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 107-1071/8                                                      |
| Como-Rentscheine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | $16^{3}/_{4}-17$                                                |
| olate the dept. To mish or mer water to have a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |
| (Saliz Manbhriefe 211 4%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 80-81                                                           |
| Galiz. Pfandbriefe zu 4%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 84-841/2                                                        |
| Nordbahn-Prior. Oblig. "5%.<br>Gloggniger betto "5%.<br>Donau-Dampsichist-Obl. "5%.<br>Lloyd betto (in Silber) "5%.<br>3% Prioritäts-Oblig. der Staats-Eisenbahn-Ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 80_81                                                           |
| Donau-Dampffdiff-Dbl 5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 80—81<br>85—86                                                  |
| Cloud betto (in Silber) " 5%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 87—88                                                           |
| 3% Prioritate-Dblig. ber Staate-Gifenbabn-Ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 01-00                                                           |
| sellichaft zu 275 France per Stief                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 110-111                                                         |
| fellichaft zu 275 France per Stied.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 970-971                                                         |
| 5% Dianbbriefe ber Nationalbank 12monatlide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 991/_991/                                                       |
| 5% Pjandbriese der Nationalbank 12monaklide.<br>Action der Dest. Credit-Anstalt<br>"R.Dest. Escompte-Ges.<br>"Budweis-Einz-Gmundner Eisenbahn<br>"Nordbahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 195-1951/4                                                      |
| " " De Deft. Escompte=Gei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1131/-114                                                       |
| Budweis-Ling-(Smundner Guenbahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 934-935                                                         |
| n Nordbahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 174-1741/8                                                      |
| , " Staatseisenbahn Ges. zu 500 Fr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2801/ -2801/4                                                   |
| " " Raiferin - Glisabeth - Babn zu 200 fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 200/4                                                           |
| mit 30 pCt. Ginzahlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100-1001/16                                                     |
| " " Gud-Rorddeutschen Berbindungebahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 927/8 -93                                                       |
| " " Theißbahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100-1001/16                                                     |
| " " Comb. venet. Eisenb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2371/ -238                                                      |
| " " Donau-Dampfichifffahrte-Gesellschaft .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 507-508                                                         |
| betto 13. Emission                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 988/ - 99                                                       |
| l " globb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 340-340                                                         |
| " " Defther Rettenbr Befellich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 56-20                                                           |
| " " Biener DampfmBefellich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 66-68                                                           |
| Dreah Inen (Filenh 1 (Smiff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19-20                                                           |
| ,, betto 2. Emiff. mit Priorit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 29-30                                                           |
| gurft Esterhagy 40 fl. g. Windigerit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 82 1/2 -83                                                      |
| F. Windischgräß 20 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25-251/4                                                        |
| Gf. Waldstein 20 ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 28-281/4                                                        |
| Qualquide 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 151/- 151/                                                      |

## Abgang und Ankunft der Gifenbahnguge.

105½ 10 34 106⅓

10 45

am 12 Uhr 15 Minuten Nachmittag. um 9 Uhr 5 Minuten Abends. um 6 Uhr 10 Minuten Morgens. nach Dembica nach Wien um 3 Uhr 25 Minuten Nachmittag. nach Breslau u. Warschau um 8 Uhr 30 Minuten Bormittag.

Anfunft in Krafau: um 5 Uhr 20 Minuten Morgens. um 2 Uhr 36 Minuten Nachmittag. von Dembica von Wien um 11 Uhr 25 Minuten Vormittag. um 8 Uhr 15 Minuten Abends. pon Breslau u.

St. Genois 40

Umfterdam (2 Mon.). Augeburg (Uso.). Bukarest (31 T. Sicht)

Sonstantinopel detto

Frankfurt (3 Mon.) Hamburg (2 Mon.)

ivorno (2 Mon.)

Mailand (2 Mon.

Rais. Münz-Ducaten-Agio

Maris (2 Mon.)

Napoleoned'or

Ruff. Imperiale

Engl. Sovereigns

Clary

40

Warschau um 2 Uhr 55 Minuten Rachmittag Abgang von Dembica: um 11 Uhr 15 Minuten Bormittag-um 2 Uhr nach Mitternacht. nach Krafau

Anton Czapliński, Buchbruderet . Geschäftsleiter.